17. 10. 96

Sachgebiet 63

## **Bericht**

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P.

- Drucksachen 13/5587, 13/5831 -

## und

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksachen 13/5729, 13/5831 –

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der wohngeldrechtlichen Überleitungsregelungen für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet (Wohngeldüberleitungsgesetz – WoGüG)

## Bericht der Abgeordneten Dr. Rolf Niese, Oswald Metzger, Dieter Pützhofen und Jürgen Koppelin

Mit dem Gesetzentwurf ist beabsichtigt, nach Inkrafttreten des ab 1. Januar 1997 bundesweit anwendbaren Wohngeldgesetzes (WoGG) für die Wohngeldbewilligung den auch weiterhin gegebenen besonderen Verhältnissen im Beitrittsgebiet Rechnung zu tragen, die sich aus der in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten Ländern noch unterschiedlichen Mietstruktur und der noch nicht abgeschlossenen Mietüberleitung in das Vergleichsmietensystem ergeben.

Der Gesetzentwurf sieht im neugefaßten § 42 WoGG befristete Sonderregelungen für die neuen Länder vor, die eine angemessene soziale Flankierung des Übergangs von preisgebundenen Mieten in das Vergleichsmietensystem gewährleisten sollen.

Der Gesetzentwurf verursacht 1997 und 1998 für den Bund und die betroffenen Länder Mehrkosten von insgesamt jeweils rd. 160 Mio. DM; der Bundesanteil beträgt 80 Mio. DM. Für die Gemeinden sind in Folge der Absenkung der Wohngeldleistungen gegenüber 1996 Mehrausgaben für die Sozialhilfe zu erwarten, die allerdings nicht beziffert werden können.

Die Finanzplanung des Bundes für die Folgejahre ist entsprechend fortzuschreiben.

Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltslage des Bundes vereinbar.

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau vorgelegten Beschlußempfehlung.

Bonn, den 16. Oktober 1996

## Der Haushaltsausschuß

Kurt J. RossmanithDr. Rolf NieseOswald MetzgerDieter PützhofenJürgen KoppelinStelly. VorsitzenderBerichterstatterBerichterstatterBerichterstatterBerichterstatter

|   |   |        | * |   |
|---|---|--------|---|---|
|   |   |        |   |   |
| • |   |        |   |   |
|   |   |        |   | • |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   | • |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   | · mary |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        | , |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   | _      |   |   |
|   |   |        |   |   |
| - |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |
|   |   |        |   |   |